Ner 2 i 3.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 11 Stycznia 1837 r.

the of the range exceptable the task is the range of

Nro 4852.

# Trybunał I. Inst: W. N. iS. N. M. Krak: iJ. Okr.

W dopełnieniu reskryptu Senatu Rządzącego w dniu 28 Listopada 1836 r. do Nru 6960. D. G. S. wydanego podaje do publicznej wiadomości, iż dom opustoszały w Krakowie przy ulicy Gołębiej pod L. 255. położony do Sukcessorów Wacława Rohlika naleźący, w myśl Uchwały Sejmowej z dnia 15 Grudnia 1818 r. zapadłej, sprzedanym zostanie na audyencyi publicznej Trybunału pod warónkami następującemi.

1) Cena szacunkowa rzeczonego domu przez w sztuce biegłych w summie złp. 4685 gr. 12 podana, zniżoną zostanie do jednej czwartej części to jest do złp. 1171 gr 10f12 i od tej licytacya rozpocznie się, chęć przeto licytowania mający na vadium złoży jednę dziesiątą część tejże to jest złp. 117 gr. 4½; w braku atoli licytantów od zniżonej kwoty złp. 1171 gr. 10½, licytacya rozpocznie się od ceny ofiarowanej przez któregokolwick licytanta.

- 2) Nabywca połowę summy wylicytowanej w dni 10 po odbytej licytacyi do składu sądowego złoży a drugą połowę dla zabespieczenia summ widerkaufowych i innych fundacyonalnych (jeśli jakie na tym domu znajdują się) przy sobie zatrzyma z zastrzeżeniem, iż gdyby żadne tego rodzaju długi nie znajdowały się lub połowy summy z licytacyi pochodzącej nie przenosiły, natunczas w pierwszym przypadku tę drugą połowę, w drugim zaś resztę pozostałą od takowych w lat trzy do kassy sądowej zapłacić obowiązany będzie z procentem po 5f0 od dnia objęcia w posiadanie domu rzeczonego.
- 3) Nabywca obowiązany nadto będzie stosownie do ustawy sejmowej z dnia 15 Grudnia 1818 r. zapadłej, nabyty przez siebie dom w przeciągu jednego roku wyreparować.
- 4) Nie dopełniający powyższych warunków utraci vadium i nowa licytacya na jego niebespieczeństwo (to jest iż gdyby na nowym terminie licytacyi za mniejszą cenę dom rzeczony sprzedanym został, tedy ilość niedostającą zapłacić obowiązany będzie), przedsięwziętą zostanie.

Do licytacyi stanowczej wyznacza się termin na dzień 27 Stycznia 1837 roku.

W Krakowie dnia 15 Grudnia 1836 roku.

T. Krzyżanowski.

Librowski Sekretarz.

Nro 35.

# Dyrekcya Policyi W.M.Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej iż w miesiącach Wrześniu i Pazdzierniku r. z. w mieście Tarnowie w Galicyi Austryackiej wedle tu poniżej zamieszonej konsygnacyi, dokonaną została przez nieznanych sprawców znakomita kradzież w gotowych pieniądzach, klejnotach, jak niemniej i innych effektach; ktoby więc o niej jakąkolwiek mogł powziąść wiadomość, lub dostrzegł osoby w jakibądźkolwiek sposób, niżej opisane kosztowności i effekta pozbywające, zechce o tem Dyrekcyą Policyi niebawem uwiadomić.

Kraków dnia 4 Stycznia 1837 roku.

Dyrektor Policyi

Guth.

Kaniewski Sekretarz.

Spis skradzionych kosztowności pieniedzy i rzeczy przez niewiadomych sprawców.

1. Para kulczyków staroświeckich w formie okrągłej, w róże dya-

mentami nasadzanych, w środku większy a w około mniejszemi otoczony dwa razy.

- 2. Krzyżyk damski dyamentami nasadzany w złoto nie a jour oprawny.
- 3. Sztuczczyk staroświecki duży na drewnie złotą blaszką okryty, emalią czarną dyamentami nasadzany, w tym sztuczczyku był mały złoty nożyk, i jakiś mały flakonik złoty, maleńki spód złoty z nożkami czterema u sztuczczyka, nie trzymał się już razem ale był razem złożony.
- 4. Tabakierka średniej wielkości złota w formie podługowatej z wszystkich czterech stron, tak jak pościnane rożki mająca cała w paski jeden pas gładki, a drugi malowany.
- 5. Tabakierka mała okrągła damska złota w drobne paseczki w koło, a samem krajem z wierzchu i z spodu gierlandkę z listkami zielono emaliowanemi mająca.
- 6. Pierścionek męzki dużą dosyć tarczę mający, gdzie była malowana miniaturą osobka i w około brylancikami drobnemi otoczony, osobka czyli to malowanie było za szkłem.
- 7. Pierścionek duży ztoty z biatym na wierzchu osadzonym kamieniem w środku z matą dziurką, pod spodem pierścionka, byta dosyć długa laseczka ztota, w ksztatcie pompy, byta to istotnie sikawka.
- 8. Obrączka złota średniej wielkości, w której dwa razy plecionki z włosów ciemnych mocno wprawione, na wierzchu blaszka złota z literami D. R.

- 9. Pierścionek damski złoty z literami K. M. czarną emalią robionemi.
- 10. Szpilka złota z szafirem i w około czerwonemi kropeczkami emaliowanemi otoczona.
- 11. Szpilka bronzowa mała z żyraffą.
- 12. Kawałeczek łańcuszka dawną robotą z koronnego złota.
- 13. Różne drobne kawateczki ztota.
- 14. Pierścionek wązki okrągty ztoty z plecionką z wtosów blond i literami C. A.
- 15. Sakiewka z kordonków jasno zielonych, długa dosyć, z bronzu z małemi żołędziami na końcach i dwoma obrączkami bronzowemi do przesuwania, w której było dukatów hollenderskich i kilka Cesarskich, razem było w niej dukatów 138.
- 16. Worek z jedwabnej białej poźółkłej pończochy, w którym było hollenderskiemi dukatami stuk 160.
- 17. Pugilares mały ciemny skurkowy w którym w papierku było zawinionych dukatów z szczasów ostatniej rowolucyi polskiej z małemi orzełkami na boku 3, było razem starych dukatów, i jeden podwojny, jeden z tarczą Napoleona, jeden z Matką Boską, dwa lub trzy numizmata złote wielkości dukatów, przytem dwie sztuki srebrne z czasow Zygmunta w Polszcze.
- 18. Był jeszcze w tym kusereczku woreczek robiony z jedwabiu ciemno-karmazynowego, jeden pas, potem pasek wązki blado-paliowy, a najwięcej z srebrnych nici zrobiony, tak jak pończocha tą robotą; zamykał się zameczkiem zwykłym u woreczków niby

srebrném cały woreczek poczerniony przybrukany, była w nim gałązka. z mirtu poświęcona z Rzymu, obwinięta cala w petynety, czyli gazy białej kawałeczek.

19. Krwawnik podługowato-kwadratowy, w złoto dukatowe oprawny, na jednej stronie rznięta Opatrzność z napisem francuzkim, a na drugiej imiona: Nanette, Dominique, Felicie, Therese, Louise, Alexandrine, Emilie; ten krwawnik obracał się w połowie obrączki w węża zrobionej z dukatowego złota matowaną robota.

Uwaga. Kufereczek w którym powyżej opisane pieniądze i kosztowności znajdowały się, zawiązany był w mało wartającą chusteczkę, na której w środku znajdowała się rycina N. Króla Ferdynanda z szlakami granatowemi i szafirowemi, kufereczek ten był mały słomką kolorową i czarną wyklejany bez zamku.

- 1. Szal turecki na białym dnie ociągnięty deseniem w różnych kolorach za 70 dukatów.
- 2. Szal turecki w paski pąsowe i białe za 30 dukatów.
- 3. Sztuka materyi w ciemnym kolorze z muszkami.
- 4. Grodenaplu ciemnego sztuczka.
- 5. Tybetu w bronzowym kolorze łokci 9.
- 6. Atlasu czarnego łokci 32.
- 7. Mory czarnej łokci 21-
- 8. Floransu orzechowego łokci 5.
- 9 Chustka czarna atłasowa w deseń duży biały.
- 10. Suknia czarna atłasowa.

- 11. Adamaszek zielony bawełniany w sztuce.
- 12. Muszlin w kratkę.
- 13. Marselina karmazynowa.
- 14. Szal czarny szalinowy.
- 15. Suknia organtynowa.
- 16. Plucienko rožowe w paski.
- 17. Para lichtarzy wysokich, backfon.
- 18. Pieczątka z herbem 3 trąby.

Za zgodność świadczę, Kaniewski.

Nro 225.

# Dyrekcya Policyi W.M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż we wsi Wróżenicach do gminy okręgowej Kościelniki należącej, przytrzymano konia z siodłem; kto przeto mieni się tego właścicielem z dowodami po odebranie tamże w przeciągu dni 20 zgłosić się ma, bowiem po upłynieniu tego terminu sprzedanym zostałby.

Kraków dnia 9 Stycznia 1837 roku.

Dyrektor Policyi

Guth.

Kaniewski Sekretarz.

In trially virially arms.

In trially virially and the second of the sec

ASSOCIATION OF THE PROPERTY OF THE LEGISLAND PARTY OF THE PROPERTY OF THE PROP

The state of the s

AND CONTRACTOR OF THE PARTY OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

and the same